## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag ben 14. Januar 1833.

Ungefommene Fremde vom II. Januar 1833.

Br. Raufmann Blank aus Berlin, I. in Do. 1 Ct. Martin; Br. Juffig-Commiff. Rantoweffi aus Gnefen, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; Gr. Guteb. v. Radgimineff aus Anbno, Br. Guteb. Cfadenineft aus Diasti, Br. Infpector Cunow aus Biefe, I. in Do. 251 Brestauerftrage; fr. Guteb. Mafoweti und Br. Guteb. Dafowefi aus Wegorzewo, 1. in Do. 168 2Bafferfrage; Gr. Guteb. Mieczynofi aus Bytomyel, I. in No. 165 Bilhelmeftrage; Gr. Raufmann Marfiewick aus Rrotofdin, I. in No. 33 Ballifchei; fr. Defonomie-Infrector Rlein aus Racot, Br. Guteb. Mitfchte aus Rianowo, I. in No. 95 St Abalbert; Br. Davierfabrifant Gorfe aus Groß-Dunden, Sr. Neumann aus Stetfin, I, in No. 124 St. Abalbert: Br. Guteb. v. Rappart aus Pinne, L. in No. 141 St. Martin; Br. Guteb. Beffereffi aus Glawno, Sr. Guteb. Gierafgewoff aus Lulin, Br. Guteb. Lutomefi aus Jablonfi, Sr. Guteb. Efrapolewefi aus Tomowo, Sr. Commiffarine Ret aus Swierein; I. in Dio. 394 Gerberfirage; fr. Guteb. Dos Minefi aus Drzefzfowo, fr. Guteb. Godlinowell aus Gonice, f. in Do. 23 Ballie fchei; Br. Guteb. Deumann aus Opalenica, 1. in Do. 210 Wilhelmeftrage; Br. Landrath'v. Dorpowell aus Schlochau, I. in Dio. 113 Breiteftrafe.

Bekamemachung. Da die verswitwete Catharina Passkiewicz geborne Risking und der Oberforster George Adamczewski zu Grah unterm 6. Nosvember c. gerichtlich erklart haben, daß sie die unterm 25. September c. erklarte gerichtliche Ausschließung der Güterzgemeinschaft wiederum autheben und in

Obwieszczenie. Gdy Katarzyna z Kizlingów owdowiała Paszkiewiczowa i Woyciech Adamczewski, leśniczy borów Grodziskich dnia 6. Listop. r. b. sądownie oświadczyli, że oni deklarowane wyłączenie wspólności z dnia 25. Września r. b. znoszą i do wspólności małżeńskiey przystępuią,

Gitergemeinschaft leben wollen, fo wird to podaie sie do publiczney wiadofoldes hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Pojen , ben 17. December 1832. Ronigl. Preuß Landgericht. mości.

Poznań, d. 17. Grudnia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Poitral Citation. Alle unbefann= ten Glaubiger, welche an ben Dachlaß bes ju Dbrance verftorbenen Bottcher Carl Gottlieb Ramofch Forberungen ha= ben, werden hierdurch zur Liquidation berfelben ad Terminum ben 23. Tebruar 1833 fruh um to Uhr ver bem Landgerichte = Referendarius Dieftel im biefigen Gerichtslofale unter ber Ber= warnung offentlich vorgeladen, baf bie ausbleibenben Ereditoren aller ihrer et= wanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen an basjenige ber= wiesen werden wurden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch ubrig bleiben follte.

Uebrigens werben ben auswartigen Glaubigern bie hiefigen Juftig = Commif= farien : Landgerichte-Rath Spieß, Land= gerichte : Rath Boy und Weimann, in Borichlag gebracht.

Pofen, ben 20. Movember 1832. Ronigt Preug. Landgericht.

any for your fact that was the property of the first of the first of

Cytacya edyktalna. Wszystkich nieznaiomych kredytorów do pozostałości w Obrzycku zmarłego bednarza Karola Bogumila Kaemnicha, którzy pretensye maią, wzywamy do likwidowania takowych na termin dnia 23. Lutego 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem naszego Sądu Diestel w tuteyszym lokalu sądowym oznaczonym, pod tym warunkiem, że niestawaiący kredytorowie wszelkie pierwszeństwo, iakieby mieć mogli, utracą, i z pretensyami swemi do tego wskazanemi będą, co po zaspokoieniu kredytorów zameldowanych z massy ieszcze pozostanie.

Wreszcie mogą kredytorowie. którzy w mieyscu nie zamieszkuig, się udać do Kommissarzów sprawiedliwości mieyscowych, Sędziego Ziemiańskiego Spiess, Sędziego Ziemiańskiego Boy i Weymann.

Poznań, dnia 20. Listopada 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in der Etadt Posen, Posener Kreises, in der Schuhmacherstraße unter No. 133 belegene, aus einem Wohnhause und Hofraum bestehende, der Friederika Lisseda gehörige Grundstück, welches auf 5188 Athl. 18 Sgr. 4 Pf. gerichtlich gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothmendigen Subhastation bestehtlich verkauft werden.

Siergu haben wir die Bietungstermine

auf.

ben 27. Ofeober 1832, ben 9. Januar 1833, ben 20. April 1833,

welcher lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichte 2Uffeffor Pilaefi in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchem Rauflustige vorgeladen werden, und tonnen die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen, den 30. August 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Poznaniu w powiecie Poznańskim na ulicy Szewskiey pod liczbą 133. położona, składająca się z domu i podworza, Fryderyce Lisieckiey należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi ma być sprzedana. W tym celu wyznaczyliśmy termina na

> dzień 27. Października 1832., dzień 9. Stycznia 1833., i na dzień 20. Kwietnia 1833.,

z których ostatni zawitym iest, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na których chęć kupna maiących wzywamy, a taxa i warunki w Registraturze naszéy mogą byc przeyrzane.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Es werden alle diesenigen, welche an die Kasse des 2. Bataillons 14. Landwehr-Regiments für das Jahr 1831 and irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hieselbst in unserm Instruktionszimmer vor dem herrn Landgerichts-Referendarius Meyer auf den 9. März 1833 Bormittags um 9 Uhr anderaumten Termine entweProclama. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do kassy
Batalionu 2. Pulku 14. Obrony kraiowey z roku 1331. z iakiegokolwiek
powodu prawnego pretensye mieć
sądzą, ażeby w terminie tutey w naszey izbie instrukcyjney przed Ur.
Meyer Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego na dzień 9. Marca
1833. zrana o godzinie 9. wyznaczo

vollmächtigte, wozu die hiefigen Jufiiz-Commissarien Rasalsti, Bogel und Schulf vorgeschlagen werden, zu erscheis nen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dem Ausbleibenden wegen seines etwanigen Anspruchs ein immerwährendes Stillsschweigen gegen die Rasse des 2. Batailstons 14. Landwehr-Regiments auserlegt, und er damit mur an denjenigen, mit welchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 19. Oftober 1832. Sonigl. Preuf. Landgericht.

nym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których
tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Kataiskiego, Vogia i Szuica
przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyliego
przeciw kassie Batalionu 2. Pułku
14. Obrony kraiowey wieczne nakazanem będzie milczenie i z takową
odesłany zostanie tylko do osoby, z
którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 19. Paźdz. 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter der No. 18. gelegene, der Wittwe Jette Meyer gehörige, 515 Atl. tagirte Wohnhaus nebst Zubehör, im Wege der Exclution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 30 sten Marz 1833 anstehenden peremtorischen Victungs-Termine verkauft werden, wos zu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen merben.

Meferit, ben 22. November 1832. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 18. leżące, wdowie Henryccie Mcyerowéy należące i sądownie na 515 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 30. Marca 1833.
tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcéy daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

a a spatial content of the south angles, and the limit of the sou

Miedzyrzecz, d 22. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Es soll das in der Stadt Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter der Mo. 46 in der Kirchsgasse gesegene, den Jakob Josephschen Schelcuten gehörige, 348 Kthl. tagirte Wohnhaus nebst Zubehör, im Wege der Erekution beffentlich an den Meistbietens den in dem hier am 29. März 1833 austehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 6. December 1832. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Frausiädtschen Kreise unweit Lissa beles gene Gut Gosembig oder Gomembie, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,783 Athl. 8 Sgr. 1 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs-Termine hierzu sind auf

den 21. November d. I., den 20. März 1833, unt der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Ober = Landesgerichts= Uffissor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähie gen Käusern und den ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheken-Gläubigern bes Guts Golembit, als: Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Kargowie, powiecie Babimostkim, pod liczbą 45. przy ulicy kościołowey leżący, małżonkom Jakob Jozefowskim należący, i sądownie na 348 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi z przyległościami w terminie na dzień 29. Marca 1833 tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 6. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Goniembice w powiecie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporządzoney na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Listopada r. b., dzień 20. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Czerwca 1833.,
zrana o godzinie 9. przed W. Hr.
Posadowskim Assessorem Sądu wyż
szego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu
niewiadomych wierzycieli realnych
pomienionych dóbr Goniembic, iako

- a) ber Josepha v. Dzierzanowsta verehelichten v. Madalinefa,
- u) dem grang v. Madalinsti,
- c) bem Raimund v. Dlignnefi,
- d) ben Ignag v. Wilfonefischen Erben,

merben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bem letten Termine bas Grundftud bem Meiftbie= tenden jugeschlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote, infofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Mus= nahme gulaffen, nicht weiter gerudfich= tigt, in Betreff der vorbenannten Realglanbiger aber, wenn fie gur Dabrneh= mung ihrer Gerechtfame nicht erscheinen, bem Deiftbietenben ber Buichlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichillings bie Loichung ber fammt= lichen eingetragenen, jo wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber lettern, ohne baß es ju biefem 3wech ber Produttion des Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens fieht es bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anznzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Fraustadt, ben 19. Juli 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

- a) Józefę Dzierzanowską zamężną Madalinska,
- b) Franciscan Madalinskiego.
- c) Raymunda Olszynskiego,
- d) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą, wzgląd mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnuia, naywięcey daiącemu przysądzenie udzielone i po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelk ch intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tych, że ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma:

Aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Wschowie, dnia 19. Lipca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berkause
des zu Jutroschin unter Mo. 222 belegenen, den Carl und Eva Rosine Mildeschen Scheleuten gehörigen Brauhauses
nebst den darin befindlichen Utensilien,
welches auf 686 Athl. 20 Sgr. gerichtlich abgeschäht worden ist, im Wege der
nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 25. März f. Vormittags
um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir die besitzsähi=
gen Käufer hiermit einladen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Raufbedingungen werden dagegen im Termine bekannt gemacht werden.

Ramitich, ben 25. December 1832.

Bekanntmachting. Der Getreibes handler Simon Jabke und bessen Braut, Sara Judas Simon von hier, haben mittelst gerichtlichen Vertrages von hente in der von ihnen zu schließenden Ehe die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, was hiermit der Vorschrift gemäß zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, ben 24. December 1832.

Ronigl. Preuß Friebensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publicznéy przedaży mielcucha w Jutrosinie pod liczbą 222. pełożonego, wraz naczyniami w nim się znayduiącymi, Karolowi i Ewie Rozynie malżonkom Milde przynależącego, który na 686 Tal. 20 sgr. sądownie otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 25. Marca r. p. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę i zdolność maiących kupców ninieyszem wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego cżasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 25. Grudnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Handlerz zboża Simon Jaske i ulubiona iego, Sara Judas Simon tu ztąd, stosownie do ugody sądowey z dnia dzisieyszego w zawrzeć maiących się pomiędzy niemi związkach małżeńskich, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem w skutek przepisów do publiczney podaie wiadomości.

Międzychód, d. 24. Grudn. 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhaftationsparent. Das hiefelbst unter No. 85 belegene, ben Brauer Emanuel Glabischschen Ebeleuten zugehörige Wohn= und Malzhaus, welches nach der bavon aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 626 Rthl. abgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Zubhastation bffentlich an den Meisis bietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir hierzu einen Termin auf ben 29. Marz f. an hieziger Gerichtssätte angeseht, welches wir Kauflustigeir mit dem Bedeuten bestannt machen, daß dem Meistbietenden ber Zuschlag ertheilt werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde obwalten.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo, den 31. December 1832. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Acceptant and Action Policy

Patent subhastacyiny. Dom mie szkalny i słodownia tu pod No. 85. położony, małżonkom Emanuel t-labisz należący, który podług taxy sądowey na 625 Tal. oceniony, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywiącey daiącemu sprzedany bydź ma.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie został tym końcem termin licytacyjny na dzień 29. Marca r. p. w naszym lokalu sądowym wyznaczony, na który ochotę kupna mających z tem nadmisnieniem zapozywamy, że nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyjątku niedozwolą. Taxa każdego czasu w Riegistraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo, d. 31. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Montag ben 14. Januar zum Abendeffen frifche Burft und Sauertohl, wozu ergebenft einladet Saupt, St. Martin No. 94.

Montag ben 14. d. M. zum Erstemmale frische Burft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet Friebe L.

and on a find a December 1832 winds worker.